97r. 105

Dienstag, ben .6 Mai

## Neue Nachrichten.

Hirschberg, 4. Mai. Im Riesens, Jers und Bober-Rasbachgebirge ift ftarter Schneefall einges

Striegau, 4. Dat. Sier ericog fich ber Landrat bes hiefigen Rreifes v. Rliging. Beweggrund unbefannt.

hamburg, 4. Mat. Der Burgerichaft ging ein Senatsantrag zu auf Bewilligung bon 131/2 Millionen D. fur Bertiefung bes Jahr= maffers ber Unterelbe.

Balle, 4. Diai. Der Teilftrede Ammendorf= Dleiseburg ber elettrischen Fernbahn Salle-Merjeburg, wurde bei ber Probefahrt die Abnahme wegen Ginfpruchs ber Boftbehorde verfagt, beren Telegraphen-Leltungen gefiort werben wurben.

Mürnberg, 4. Mai. Eine 19jährige Arbeiterin follte auf Berlangen ber Gliern ein Liebesberhültnis aufgeben. Dies nahm fich bie Ungludfelige dermaßen gu Bergen, bag fie gu fterben beichloß. Gie fturzie fich in bie Begnit und nahm ihren fünfjährigen Stiefbruber und ihre breijahrige Stleffcwefter mit in ben Tob.

# Deutscher Reichstag.

181. Sipung vom 3. Mai, 1 Uhr.

Der Entwurf bes Bejetes, betr. Befeitigung bes fliegenben Wertchtsfandes ber Breffe mirb in 3. Lefung gegen bie Stimmen ber Cogialbemofraten angenommen.

Die Gervisnovelle wird in ber Jaffung ber Rommiffton, die in 2. Lefung unberändert geblieben, angenommen.

Angenommen wird auch eine Refolution v. Baldow (fonf.), welche ben Reichstangter erfucht, Erhebungen barüber anftellen zu laffen, welche Mehrtoften entstehen wurben, falls ber bei Unterbringung von Truppen außerhalb ber Garnison Bu gahlenbe Ratural-Quartier-Gervis fünftig auch in benjenigen Orien nach ben Capen ber zweiten ober ber britten Servielloffe berechnet werben wurde, welche fich nach ber befiehenben Gintellung in ben Gerbistlaffen IV und V befinben.

Runmehr wird die 2. Beratung bes Toler

anzantrage bes Bentrum fortgefett.

§ 2 lautet : Fur die Beftimmung bes reli= giojen Bekenntniffes, in welchem ein Rind erjogen werben foll, ift bie Bereinbarung ber Eltern maggebend, welche jederzeit bor ober nach Gingehung ber Ghe getroffen werben tann. Die Bereinbarung ist auch nach bem Tobe bes einen ober beiber Elternteile gu befolgen.

§ 2 a lautet : In Ermangelung einer Ber= einbarung ber Eitern gelten für bie Beftimmung bes religiofen Bekenntniffes, fowett nicht nachfol= gend ein anderes vorgeschrieben ift, die Borichriften bes Bargerlichen Gefegbuches über bie Gorge für bie Berson bes Rinbes. Steht bem Bater ober ber Mutter bas Recht und bie Pflicht, für bie Berfon bes Rindes zu forgen, neben einem bem Rinde beftellten Vormund ober Pfleger gu, jo geht bei einer Meinungsverschiebenheit über bie Beftimmung bes religiofen Bekenntniffes, in welchem bas Rind zu erziehen ift, die Meinung bes Baters ober ber Mutter vor. Das religible Befenntnis bes Rinbes tann weber bon bem Bormund noch von bem Bfleger geandert werben.

Mbg. Dr. Gertel (t.) befürwortet einen bon

ihm eingebrachten Antrag :

"In Ermangelung einer Bereinbarung ber Eltern find fur bie religioje Erziehung eines Rinbes bie landesrechtlichen Borfcriften bes. jenigen Bunbesftaats maggebend, in beffen Be-Birte ber Mann bei ber Gingehung ber Ghe

seinen Wohnsitz hatte." Abg. Schrader (Fri. Bgg.) befampft ten Un= trag Dertel, beffen Unnahme fogar unter Umftanben Begen die Freizugigfeit verftieße, benn es fei boch Michts unangenehmer, als wenn man in einen anderen Bundesftaat goge und dann hinfichtlich ber Reli= gionsvorschriften in ber Erziehung ber Rinber anberen Bestimmungen unterworfen fet als bisher. Redner beantragt, lediglich bie Borichriften bes Burgerlichen Befegbuches maggebend fein gu laffen.

21bg. Graf Bernstorff (Rp.): Die Ab= machungen bor ber Ghe haben zu vielen Unguträg= Ichteiten Anlag gegeben, ba fie störend in das

Samilienleben eingreifen.

Abg. Dr. Bieber (natl.) halt es bei ber Schwierigkeit ber in Betracht fommenben Fragen lurs Befte, ben Kommissionsantrag anzunehmen.

Ubg. Gröber (Ctr.) : Man flage fo vieljach über die Einmischung der tatholischen Kirche in die Erziehung der aus Mischehen stammenden Rinber, aber Beröffentlichungen eines protestantlichen Superintenbenten beweisen, bag auch die ebangelifche Rirche fich große Dube giebt, daß nicht etwa bie ebangelische Rirche geschäbigt wird. Begen ben

Antrag Schraber ift einzuwenden, daß er bas Gegenteil bon bem, mas er will, bewirten wirb ; ber Mann tonnte in jebem Augenblid von feiner Berabredung gurudireten. Darum follten wir es bei ben Borichlägen ber Rommiffion belaffen.

Abg. Kunert (fog.) erflärt fich furg fur ben

Rommiffionsvorschlag.

Ubg. Dr. Stodmann (Rp.) : Es fann teinem Bweifel unterliegen, daß die tatholifche Rirche in Bezug auf Erziehung ber Rinder aus gemifchten Ehen viel rigorofer ift als die evangelische.

Abg. Dr. Bachem (Ctr.): Man tann nicht barüber wegtommen, daß die Bestimmung, in welcher Religion ein Rind erzogen werben foll, am wenigsten Sache bes Staates ift. Dan muß hier alles der Tereinbarung der Eltern überlaffen, und nur, wo fie fehlt, muffen feste Bestimmungen getroffen werben.

21bg. Schrempf (tonf.) erinnert baran, bag nach ber Berfaffung bas Reich für bie borliegenbe

Materie nicht zuftandig fet. Abg. Dr. Bachem (Ctr.): Auch die eban= gelische Rirche wende alle ihr zu Bebote ftehenden Mittel an, um auf bem Beblet ber Rinderergiehung fich ben möglichst großen Ginfluß zu sichern.

Der Kommissionsborschlag wird angenommen. Mach & 2b barf ein Rind nicht gegen ben Willen feiner Eltern ober Erziehungsberechtigten gur Teilnahme am Religionsunterricht ober Gottes= bienft einer anderen Religionsgemeinschaft ange= halten werden.

Abg. Graf Bernftorff (Rp.) beantragt, biefen

Paragraphen zu ftreichen.

Abg. Schrader (fr. Bg.) beantragt : Gegen den Willen des Erziehungsberechtigten barf bas Rind nicht zur Teilnahme an einem Religions unterricht ober Gottesbienft angehalten werben.

Die Polen beantragen : Gegen ben Billen bes Erziehungsberechtigten barf ein Rinb auch nicht gur Teilnahme an bem nicht in feiner Mutter= iprache erteilten Religionsunterricht angehalten werben. Die Entscheibung über bie Muttersprache bes Rindes fteht bem Erziehungsberechtigten gu.

Die Sozialdemofraten beantragen : Der Religionsunterricht tommt in allen Schulen bes deutschen Reiches als Unterrichtsgegenstand aus=

nahmstos in Fortfall.

Abg. v. Chrjanowsti (Bole): Die Dagregeln, gegen die Muttersprache muffen bie Be= bolterung aufreigen, benn Gebet und Religione= unterricht muffen in ber Mutterfprache erteilt werben. Die beutsche Sprache hat ben Charafter einer Rultursprache berloren, seitbem man fie ben Polen aufzwingt.

Abg. Dr. Bertel (tonf.) : Dem Untrage ber Bolen fonnen wir nicht zustimmen. Er wurde in die Schulhoheit eingreifen. Der Centrumsan= trag wird nicht bas erreichen, was er will, eine Durchträntung bes gangen Unterrichtsftoffes mit ber Religion. Er wird also wirkungslos bleiben. Das ift nicht ber Fall bei bem Antrag Schraber, ber fonft viel zu welt geht. Der fogialbemofratifche Antrag will ben Reltgionsunterricht aus allen Stulen beseitigen, also auch aus ben ichulen. In dem Antrag offenbart fich Religion8= feindschaft. Die Religion aber ift die Sonne, unter ber bie Blute unferer Jugend gebeihen tann, die burch feine Runftgebilbe ber mobernen Tagesweisheit beseitigt werben tann. (Beifall.)

Abg. Kunert (Cog) beftreitet bem Borrebner, bag Religion bie alleinige Grundlage für bie Morale fet. Atheismus führe teineswegs gur Unfittlichfeit. Der Ubg. Richter hat neulich namens feiner Bartet fich gegen unfern Untrag und ben Schraderichen Antrag erflärt mit bem Bemerten, biefe gehörten nicht hierher und bie Regelung Diefer Frage muffe auf eine andere Beit verschoben werben. Ja, wenn es hier nicht Beit ift bazu, wann follen wir benn überhaupt die Sachen in Ungriff nehmen? Die freifinnigen herren in ber Rommiffion haben fich für unfern Untrag erklärt. Die Baltung ber Freifinnigen Boltspartei fteht auch im Biberipruch mit Musführungen bes Abg. Dr. Langerhans. Die Lehren ber Religion unb ber Naturwiffenschaft laffen fich uicht mit einander bereinigen, ober man macht ben Leuten blauen Dunft bor.

Abg Richter (Frs. 18pt.): Ich habe ausbrücklich gesagt, daß ich die Kommissionsvorlage insbesondere wegen Beseitigung bes Zwangsunterrichts ber Diffibententinder fur eine erhebliche Berbefferung anfehe. Gben beshalb find wir gegen alle Abanderungeantrage, namentlich folde, welche weiterhin ben Religionsunterricht betreffen, ba fie bas Buftanbetommen eines an fich erfreulichen Fortschritts gefährden würden.

Montag: 3. Beratung ber Diatenvorlage, 3. Beratung ber Novelle zum Schuttruppengeset, 1. Lefung ber Budertonvention, Fortjegung ber Beratung des Toleranzantrages. Schluß 61/2 Uhr,

## Dreußischer Candtag.

Abgeordnetenhaus.

73. Sigung bom 3. Mai, 11 Uhr.

Die Rechnungefachen werben in einmaliger Be-

ratung erledigt.

Eine Betitton aus Caffel um Aufhebung einer Berordnung, betreffend bas Berhullen ber Schau= fenfter an Sonn= und Felertagen, wird ber Regle= rung als Material überwiesen. Bur Ermägung werben Betitionen ber Lehrer

Alein und Genoffen in Gumbinnen und anderen Orten um Ginführung des Normaletats für bie feminarifch gebilbeten Lehrer an ftabtifchen höheren, bom Staate unterfingten Lehranftalten, überwiefen.

Bezüglich Betitionen bon Geminarlehrern um Anrechnung von Seminarhilfelehrer= und Praparan= benlehrerdienst beantragt die Rommission lebergang

zur Tagesordnung.

21bg. Bachmann (nl.) beantragt Ueberweifung gur Berüdfichtigung.

21bg. Ernft (freif.) ichließt fich biefem Untrage an. Es jei boch nicht berftanblich, baß jemand, ber mit 31 Jahren Seminarlehrer werde, schlechter stehe, als jemand, ber es früher geworben fet.

Die Bertreter bes Rultus= und bes Finang= minifterlums wiberfprechen bem Untrage Bachmann, Berbe ber Antrag Bachmann angenommen, fo werbe bas gange Beamtenrecht burchbrochen.

Ubg. Dr. Sattler (nl.) weift barauf hin, baß bie Rommiffion im borigen Jahre felbft leberweisung zur Berüdsichtigung beantragt habe. 21bg. Schall (tonf.): Der Verwaltung set ein

Borwurf baraus zu machen, bag fie ben Lehrern nicht in die Unftellungematrifel bineinichreibe, welches Gehalt ihnen zustehe.

Der Antrag Bachmann wird angenommen.

Gine Betition um Beilegung ber Berechtigung jum einjährigen Militärdienft an bie jubifchen Boltsichullehrer beantragt die Rommiffion, als

Material zu überweisen.

21bg. Mölle (nl.) Den Böglingen der judt: ichen Anftalten fei es nicht möglich ein ftaatliches Seminar zu besuchen, ba fie bort nicht aufgenommen werden und so entbehren sie des Rechts jum einjährigen Dienft. Die judifchen Geminare feien Brivatanftalten. Minifterialbirettor Dr. Rug= ler habe früher erklärt, ble preußische Berwaltung habe beim Reichstangler nicht befürmortet, biefe in bie Reihe ber berechtigten Unftalten aufzunehmen. Wenn als Grund bafur angegeben worden fel, baß bie übrigen Seminariften, fich berpflichten mußten, eine Beit lang im öffentlichen Boltsichuldienft tätig zu fein, was auf die judischen nicht gutreffe, fo wurden ficherlich die judifchen Lehrer eine folche Berpflichtung gerne eingehen. (Betfall links.)

Abg. Peltajohn, (Fri. Bgg.) unterftust biefen Auch die judischen Lehrer muffen, bevor fie beschäftigt werben, ihre Befähigung nachweisen; fie empfinden ben jegigen Buftand als eine Burud-

Geh. Rat Brandi, halt es nicht fur angebracht, über den Antrag der Kommission hinauszu-

Ubg. Gefer (Sofp. d. Freif. Bpt.) Der Reichstag habe 1895 auf Antrag ber freifinnigen Bolfspartei, ber bon allen Parteien unterftugt murbe, beschloffen, ben Seminariften bie Berechtigung gum einjährigen Dienft zu gewähren. Bas auf bie übrigen Lehrer gutreffe, treffe auch auf bie jubi= ichen zu. Es erwede ben Gindrud, als ob eine gewiffe Abficht vorhanden fei, die jubifden Lehrer zurudzustellen.

21bg Dr Dittrich (Ctr.) ift ber Meinung, baß die preußische Unterrichtsverwaltung nicht tom=

21bg. Ehlers (Freis. Bgg.) bittet bem Antrage Mölle zuzustimmen.

Antrag Mölle wird abgelehnt, Komiffionsantrag angenommen. - Bor einer Betition um Bulaffung bon Frauen zu politischen Bereinen vertagt fich bas Baus. Montag : Betitionen. Schluß: 4

#### herrenhaus.

8. Sitzung vom 3. Mat, 1 Uhr.

Die Dentidrift über die Ausführung des Anfiedelungegefetes fur 1901 beantragt Berichter=

ftatter für erledigt zu erklären. herr v. Koscielsti beiont, bag er bas Un= siedelungsgeset nach wie vor als verfassungswidrig anfehe. Die Bilang eines Gutes fet fo, bag eigent= lich ber Staatsanwalt Veranlaffung zum Ein= schreiten hatte. Die Bilang ber Anfiedelungstommiffion fet eine Berichleterungsbilang. (Unruhe.)

Dizepräfident Freiherr v. Manteuffel ruft Redner wegen diefes Husbruds gur Ordnung. (Beifall.)

Minifter v. Podbielsti : Dag bie Unfiebelungstommiffion und bie Beamten nicht voll ibrer Pflicht nachgetommen feien, beftreite ich entschieben; ebenfo, daß bas Unfiebelungsgeset verfaffungswidrig ware. Bare bas Gebaren ber Unfiebelungstom= mission unreell, so wurden wir nicht so viel Un= gebote befommen. Die Regierung ift unbebingt beftrebt, ber beutichen Rultur eine feste Blangftatte in ben öftlichen Provinzen zu ichaffen.

Sirft Radziwill: Da diefes Gefet lebiglich barauf gerichtet ift, die polnische Rationalität materiell zu untergraben und die beutsche zu heben, jo ift mir unerfindlich, woher bas Erftounen baruber fommt, daß wir uns bagegen als gegen eine horrende Ungerechtigkeit und eine im 20. Jahr= hundert in einem civilifirtte Staate bedauerliche Begriffsberwirrung über bie Bflichten einer Staats. regierung gegenüber ihren Untertanen wehren.

Vizepräsident Sehr. v. Manteuffel ruft ibn wegen diefer Wendung gur Ordnung. (Beifall.)

Surft Radgiwill (fabrt fort) : Wie tann bie Regierung berechtigt fein, mit Mitteln, gu benen boch auch die polnischen Steuerzahler beigetragen haben, gegen die polnifche Bevolterung gu tampfen!

Oberbürgermeifter Delbrud (Danzig) : Die Anfiedelungstommiffion hat viel geleiftet, mehr, als baß es fich in Gelb ausbruden ließe. Das Unfiedelungsgeset mußte erlaffen werben, nicht um beutsche Rultur nach bem Often zu tragen, sonbern um das Deutschtum im Often bor bem Untergang gu bewahren. (Belfall.)

Die Dentschrift wird burch Renninisnahme für erledigt ertlärt.

Den Reft ber Tagesordnung bilben Betitionen.

### Rechtspflege.

Schöffengericht vom 3. Mai 1902.

Jahnichmery will Gil. Josefa Lag gehabt haben, beswegen habe fie ju einer gewiffen Controlle, bie ihr die liebebolle Beborbe in ihrem und anderer Leute Intereffe auferlegt hat, nicht kommen tonnen. Das glaubte ihr tein Menich, am wenig= ften ber Richter, beffen Befanntichaft bie brabe Josefa in Themis Sallen icon bes öfteren gemacht hat. Urteil: 6 2Bochen Saft und Uebermeifung an die Landespolizei.

Eine alte Buchthäuslerin, Die "Arbeiterin" Juliana Rlufinsta aus Moder, bie bereits 17 mal hinter ben Traillen gefriffen, tam am 5. Mars in eine Gaftwirtschaft zu Moder, verlangte für fich und ihren Begleiter Schnaps und beftellte bann. unter bem hinweis barauf, daß fie einige Golbftude in ber Tafche habe, Lebensmittel und noch mehr Buttt. Go machte fie eine Beche bon 3,75 M. Als die Berappigungsarie erichallen follte, machte fie es wie die Grofagrater im Circus Buid, die fich burch ihr jum geflügelten Bort geworbene : "Die Minifter tonnen uns fonft mas" auch in diefer Begiehung unbergängliche Lorbeeren erworben haben. 218 fich Madame Rlufinsta mit entsprechender Gefte aus bem Staube machen wollte. ließ ber Wirt fie festnehmen. Das Bericht bittierte ihr wegen Betruge 2 Do nate Befangnis gu.

Micht für Radfahrer freigegeben ift ber Bromenabenweg von ber Bart- nach ber Benberftraße, wenigstens nicht nachmittags. Dagegen hatte fic ein Auhell-Junger verfündigt, ber Raufmann D. Ein Strafmanbat von 3 Dt. war ihm beswegen zugegangen. Bu ber richterlichen Enticheibung, bie er beantragt hatte, war er aber nicht gefommen. Desmegen blieb es bei 3 DR. Belbftrafe.

Seinen Urbeitgeber bestohlen hatte ber Holzschneiber Domig in Scharnau. Bretter und anderes Holzwert, im Werte von 40 M., war von ihm mitgenommen, um fich feine Bimmer auszufliden. Gine Saussuchung forberte bie Befderung ju Tage. Der icon einmal beftrafte D. erhielt

3 Bochen Gefängnis.

In der "Hopfenblute" wird bon garter Sand bedient. Das jog ben Rammerbiener Johann Dirts, ber einen guten Tropfen und das beffere Weichlecht zu ichaben verfteht, mächtig an. Eines Tags traf er ben Bauunternehmer B., ber mit ihm eine Belt lang in einem Thorner Bebaube mit ichwedischen Garbinen gehauft hatte. Dan machte eine Bierreise. Bulest tam man, bes fußen Beins boll, in ber "Sopfenblute" an, in Der es im Berein mit ben "füßen Mabchen" weiter ging : "Ca, ca geschmauset!" Schlieflich war im Lotal ein 100 M.=Schein abhanden ge= fommen. Man beschulbigte herrn D. biefer Zat. In der heutigen Berhandlung, die man unter Ausschluß ber Deffentlichkeit führte, wurde ber icon beftrafte D. mit 6 Donaten Befang= nis belegt.

Faliche eidesstattl. Verficherung. Der Guts= besiger Miadowski aus Kruschwitz war vor Jahren mit bem Gutsbesiger Längner in Rarst wegen Guts= antauf in Berhandlung getreten. Der Bertauf mar abgeschlossen worden. Als es jedoch zur Uebernahme tommen follte, tonnte man fich nicht einig werben. Es tam zum Prozeß. Dabei gab der Sandler Bilcannsti folgende eidesftattliche Berficherung ab : "Der Biebbeftand auf dem Gute Raret ift febr gering, es find bort nur 5-6 Stud borhanden. Die Landarbeit rubt vollständig (im Monat August) und ber Befiger liefert bas von der Ernte gewonnene Betreibe unverlauft an feinen Bruber nach Thorn." Die Unflage behauptet nun, daß bieje Berficherung falich fei, Dt. habe ben 23. bagu beredet. Dt. wurde in voriger Boche obendrein wegen Bechiels fälfchung verhaftet. Am 2. Mat ftanden M. u. 23. por ber Straffammer in Bromberg. Bengen, barunter Berr Längner, befundeten bag bas But teineswegs vernachläffigt wurde, auch hatten fich gur fraglichen Zeit nicht 5-6 Stud Bieh, sondern 20-24 Stud Alt= und Jungvieh vorgefunden. Das Getreibe fei nicht an den Bruder unbertauft nach Thorn geliefert, fonbern es habe ber Bruder das Geld hierfür ichon früher ausgezahlt. Der Be= richtshof ertannte gegen Dl. und 23. auf 8 refp. 2 Monate Gefängnis.

hart, aber gerecht. Gine empfindliche Strafe erhielt bon ber Straffammer in Ronis bie Chefrau des Abdedereibefigers Sammer aus Bempelburg. Mus Rachsucht hat fie bem Einwohner Lewandowsti zwei Schweine mit Phos= phor vergiftet. Fur ihre Robeit erhielt fie 2 Monate Befängnis. - Der Biertuticher v. Rlopotet, der das Pferd seines Dienfiherrn mit einem biden Anuppel berartig geichlagen hatte, daß das Tier am nächsten Morgen verendete, wurde 311 6 Bochen Gefängnis verurteilt.

Ein deutscher Pole. Die Straftammer in Bouftein hat am 9. Dez. ben Gigentumer Lehmann wegen Urfundenfälfchung gu 150 D. Gelbftrafe verurteilt. Er meldete auf bem Standesamte die Geburt eines Cohnes an und nannte fich babei Lemanght, unterzeichnete auch bas Brototoll. Der Bater bes Angeflagten hieß Thomas Lehmann und war der Sohn des Albert Lehmann in Gras. Der 1888 verftorbene Thomas Lehmann hatte fich allmähltch in einen Polen verwandelt und fich den Namen Lemanght felbst beigelegt. Er hat dann auch seinen Sohn, den jetigen Angeklagten, der am 1. Mat 1870 geboren ift, als Stanislaus Lemancht ins Rirchen= buch eintragen laffen. 2018 ber Bruder des Un= getlagten Golbat merben follte, murde biefe unberechtigte Ramensänderung entbeckt und bem Angeklagten amtlich mitgeteilt, baß er sich nur noch Lehmann nennen durfe. Am 10. August 1900 wurde das Rirchenbuch entsprechend berichtet. Tropdem der Angeklagte bies wußte, ließ er feinen Sohn mit falschem Ramen eintragen. - Seine Revision wurde vom Reichsgerichte verworfen.

#### Gemeinde-, Schul- und Kirchenwesen.

00 60,000 Badefarten zur unentgeltlichen Benutung ber ftabtifchen Flugbader find von ber Schul= und Gewerbedeputation in Berlin gur Berteilung an bedürftige über 10 Jahre alte Gemeindeschulkinder, sowie an Lehrlinge und Lehrmadchen, die Fortbildungsichulen ober gewerbliche Lehranftalten besuchen, vergeben worden.

00 Seftung Glogau. Die Stadtverordneten beichloffen, den Magiftrat jum Abichluß des Bertrages, betr. ben Anbau bes Feftungsgelandes, gu ermächtigen. Es gelangen 510000 qm in den Besitz der Stadt, wofür 1900000 Mt. an den Fistus gezahlt werben.

00 Paftor Diffelhof, der in Trebbin (Brandenburg) wegen Unterschlagung ihm amtlich anbertraut gemefener Gelber festgenommen wurde, hat auf fein Amt jest "verzichtet." Unter ben amtlichen Befanntmachungen ber Regierung gu Botsdamm befindet fich die folgende : "Diatonus Diffelhof in Trebbin hat fein geifiliches Umt niedergelegt und auf bie Rechte bes geiftlichen Stanbes

#### Bermischtes.

-- \* Eines gesegneten Schlafes scheint sich ber Nachtwächter bes Gebirgsborfes X. zu erfreuen. Im dortigen Berichtstreticham, wo fich ber "Racht= rat" furglich gegen Mitternacht zum Schute gegen bie Ruhle ber Racht einen "Kornelius" zugute tat, tam noch fpat ein ihm befannter Juhrwerts= besitzer aus bem Nachbardorfe D. an und ersuchte

den Nachtwächter, in Ermangelung eines anderen bienstbaren Geiftes, ihm die Pferde furze Beit zu beaufsichtigen, welchem Ansinnen nach Bertilgung einiger "Körnchen" gern entsprochen wurde. Als der Fuhrherr nach etwas behnter Sigung heimfahren wollte, fand er den Pferdehüter nicht vor und fuhr im Blauben, derfelbe mare feiner Pflicht nachgegangen, ben breibiertel Meilen entfernten beimifchen Benaten zu. Beim Ausspannen entbeckte ber ben Ba= gen ausräumenbe Rnecht im Innern bes Bagens ben wie ein Murmeltier ichlafenden Suter ber Racht, ber mit Muhe gewedt wurde und schleunigft die zwölfte Stunde abzupfeifen begann. Jest erfuhr ber Brave zu feinem nicht geringen Schred, ben verschlafenen Nachtwächter alsbald nach bem heimischen Dorfe zurudfahren, wo er gerabe gum letten "Abpfeifen" eintrof.

-\* Der vergeffene Jug. Gin Gifenbahnun= fall, der bei ben von ihm betroffenen Baffagieren jedoch teine Banit, vielmehr große Beiterfeit hervor= rief, ereignete fich auf ber Rleinbahn=Strede Raffel-Sagen. An den Bug, der um 9 Uhr vormittags von Beftwig abfährt, war während des Maschinenwechsels vergeffen worden, die Lokomotive anzukoppeln. Die Lotomotive fuhr also ohne Wagen bis zur nächsten Station, wo ber Lotomotivführer erft mertte, bag er ben Bug in Beftwig hatte fteben laffen. Er mußte nun ichleunigst gurudfahren, um die ver= geffenen Bagen zu holen.

## handelsnachrichten. Amtlice Notirungen der Danziger Borfe.

Beigen per Tonne von 1000 Rilogr.

inland. hochbunt und weiß 737-756 Gr. Dit. 186

Serfte ber Tonne von 1000 Kilog. inländisch große 668-674 Gr. 126-127 Dt. Safer per Tonne von 1000 Rilogr

inländischer 154-160 Mt.

wo er sich befinde. Der Fuhrwerksbesiger ließ

Danzig, ben 3. Mai 1902

Bur Getreibe, Gulfenfruchte und Delfaaten werben auf : dem notirten Breife 2 D. per Conne jogenannte Factore', Brovifionufancemagig vom Raufer an ben Bertaufer vergo et

inlendisch roth 761-788 Gr. 172-177 Mt.

Rleie per 50 Rilogr. Weigens 4,50-4,771/2 MR.

Roggen 4,76-4,871/2 Det. No hauder. Tendenz: schwach. Rebement 88º Transi preis franco Reusahrwasser 6,17 Mt. incl. Sache

Der Börfen . Borftand.

#### Amti. Bericht der Bromberger Sandelstammer.

Bromberg, 3. Mai 1902.

Beigen 174-179 Mt., abfallende blaufpitige Qualität unter Rotig, alter Winterweigen ohne Sanbel. Roggen, gefunde Qualität 148-153 Mt. Serfte nach Qualitat 120 -125 Mt.

gute Braumaare 126-130 Mt. Futtererbfen 142-155 Mt. Rocherbsen nom. 180-185 Dart. Safer 140-146 Mt., feinfter über Rotig. Der Borftanb ber Brobuctenborie

#### Luftige Ecke.

Bernhigend. Fremder: "Die Sicherheit last hier wohl einiges zu munschen übrig?" einheimischer: "O, nein, im Gegenteil, nachts wird man bier sogar mit Sicher-

Realistisch. Schauspieler: "Ich habe einmal in New- Port in einem Stude den Rantoffelhelben io lebenswahr gespielt, daß ich am nächsten Tage von der Damenwelt über

zwei Dutend Heiratsantrage erhielt " **Bride.** Arzt: ... Also von der Medizin alle halbe Stunde einen Kinderlöffel — Kranke al'e Jungfer: "herr Dottor, wie tame in meinem haushalt ein Rinderlöffel ?

Dottor, wie tame in meinem haushalt ein Kinderlossel?:
Keinzeichen. "Also auf dem Betriebsamt sind Sie; tennen Sie einen gewissen Meier?" Wir haben mindestens awanzig "Weier", wie sieht er aus?" "Ja, so genauftann ich ihn nicht beschreiben, er hat mir neulich zwanzig Mark abgeborgt . ""Fen kenn' ich!"
Merkwürdig. "Bie kam denn daß, daß Sie mit dem Meier so zusammengerieten?" "Ich wollte mich mit ihm

Berichulbeter Lebemann (ber von einem reichen Fraulein einen Rorb befommen): "Gie weisen meinen Antrag also gurud?! Dann laffen Gie uns wenigftens eine Scheinverlobung eingeben, - damit mein Kredit wieder gehoben

Unübertroffen zur Haut- und Schönheitspflege 7. Myrafolin- Daify sowie als beste Kinderseife ärztlich empfohlen.

#### 206. Königl. Prenf. Klassenlotterie.

4. Rlasse. 19. Ziehungstag, 8 Mai 1902. Bormittag. Rur die Gewinne über 232 Mt. sind in Klammern beigefügt. (Ohne Gewähr. 21. St.=21. f. 3.)

30021 246 67 360 424 42 508 616 69 (1000) 717 49 886 987 **31**075 79 111 36 254 448 689 (500) 850 918 **32**054 167 310 39 585 61 620 828 55 (500) 966 92 **32**034 167 310 39 383 61 620 825 35 (500) 590 92 3011 96 124 268 94 334 83 521 (500) 619 755 846 74 919 **34**195 389 884 88 (500) 998 (**5000**) **35**008 62 130 326 (**3000**) 72 (1000) 91 606 773 **36**002 168 (1000) 280 95 324 94 410 65 581 651 (500) 710 74 937 **37**088 117 56 358 432 89 510 53 619 75 86 845 930 **38**385 411 523 (500) 694 827 61 82 **39**219 361 418 (**3000**) 68 687 751

40067 98 205 (3000) 65 80 84 430 686 759 825 40007 98 205 (\$4000) 65 80 84 457 656 657 525 41088 216 458 515 668 (500) 706 42027 190 260 71 328 (500) 512 18 623 (500) 750 902 43045 (3000) 108 (500) 49 384 463 91 560 648 83 88 893 908 44093 210 368 403 68 531 619 22 (1000) 749 70 937 45079 271 92 305 44 419 56 632 46038 89 51 147 56 209 36 78 90 (500) 819 475 507 (500) 636 **47**008 129 84 (500) 61 385 (1000) 495 501 654 55 730 61 838 98 952 **48**010 28 248 68 496 674 729 77 828 981 **49**038 85 (**30000**)

28 248 63 496 674 729 77 828 981 49038 85 (30000)
191 239 324 (500) 52 442 580 792 881
50118 39 55 (1000) 344 46 480 619 66 714 46 82
91 810 949 51042 49 155 352 430 88 556 849 52108
32 92 269 306 412 42 45 46 938 53140 42 389 521
614 767 890 904 (500) 92 54098 181 277 417 (3000)
19 (500) 51 772 839 55398 434 68 90 528 84 56185
202 355 526 50 646 61 706 78 75 79 57069 197 (500)
205 67 97 322 (3000) 76 405 569 838 58044 181 39
317 467 538 40 840 (1000) 59010 147 321 94 407 41
837 56 82 976
60127 66 77 329 484 99 622 789 985 61180 89

90047 68 311 16 34 915 87 91043 232 339 (75 000) 484 (3000) 97 767 858 919 (1000) 92167 225 64 324 68 601 73 948 71 93257 492 755 69 990 94192 273 94 419 59 95023 166 269 372 538 98 605 763 96162 232 56 423 660 704 57 837 964 99 97223

94192 273 94 419 59 95023 166 269 372 538 93 605 763 96162 232 56 423 660 704 57 837 964 99 97223 328 68 464 614 77 715 98061 203 72 89 301 507 99355 464 869 931 35 73 100171 276 494 502 28 66 68 84 910 10100 464 697 831 47 950 90 95 102112 395 421 579 881 103205 428 724 74 805 104054 396 465 580 692 801 55 105452 63 563 723 872 920 50 106086 123 210 37 340 (1000) 720 52 76 825 (500) 966 107055 145 399 447 639 42 108101 (500) 265 83 862 569 610 69 93 869 87 109082 44 147 (500) 552 789 820 52 (500) 60 110097 116 250 355 521 41 57 704 10 (500) 801 65 111050 140 241 (1000) 85 432 561 (1000) 724 860

112087 322 460 98 756 80 807 46 77 113206 12 388 457 661 65 888 902 111034 103 69 320 516 783 819 115126 281 370 (3000) 523 49 59 619 747 60 83 116085 238 406 586 (500) 632 50 99 991 117041 240 311 52 587 99 (3000) 738 50 832 93 916 (3000) 485 545 118085 113 59 68 206 383 501 679 873 119118 545

96
150022 109 254 888 91 457 61 525 29 749 882 943 151476 654 80 728 832 952 152118 (500) 75 405 (3000) 588 642 824 153075 219 669 902 74 (500) 92 154283 492 546 (500) 602 36 747 843 (500) 965 155108 493 528 706 33 851 156249 448 60 776 927 41 90 157051 165 78 304 78 509 23 44 98 655 852 900 158080 (500) 514 53 718 21 94 96 808 87 46 926 15938 (1000) 527 855 943 60 158081 404 92 600 89 304 404 95 38

**159**398 (1000) 527 855 943 60 **160**054 94 (**3000**) 144 88 (500) 89 304 404 25 38 508 45 56 628 753 **161**093 139 230 (500) 487 574 628 **879 162**041 145 217 333 66 887 **163**012 13 242 453 590 620 855 **164**027 41 80 267 99 312 443 78 571 97 603 849 955 **165**084 (1000) 112 344 428 91 528 641 **89** 911 96 (**3000**) **166**014 (500) 81 94 251 65 314 55 507 25 43 663 706 72 **167**2303 421 87 (500) 794 988 507 25 43 663 706 72 **167**398 421 87 (500) 794 988 **168**166 67 82 232 476 527 (**3000**) 31 799 827 926 30 69 **169**072 391 426 500 52 682 721 **170**109 46 (**3000**) 505 707 804 18 51 74 **171**086

170109 46 (3000) 505 707 804 18 51 74 171086 114 310 75 480 504 79 (500) 893 910 172083 163 82 221 60 338 427 547 620 786 905 48 (500) 95 173001 82 122 (1000) 45 324 404 672 738 40 861 88 174171 227 323 87 501 5 54 664 (1000) 761 807 (500) 18 24 34 (10000) 72 175087 264 332 41 50 414 661 65 747 834 42 (3000) 74 176000 71 101 25 64 69 359 578 640 832 944 98 177011 224 382 466 (1000) 654 840 178371 81 635 724 862 98 912 56 179072 192 (3000)

186086 316 26 440 (500) 83 612 878 956 181053 60 66 69 163 224 421 3) 831 182270 71 (500) 92 409 83 543 618 183083 400 (500) 734 47 81 837 44 989 184051 62 99 115 220 363 88 410 (500) 54 556 625 874 83 924 185029 309 449 589 97 608 890 955 186 22 31 104 41 295 851 466 527 64 662 63 187061 225 307 521 687 819 58 188021 147 56 (500) 77 693 (1000) 726 886 98 189260 66 610 17 715 831 968 190011 155 (500) 61 73 74 (1000) 255 300 25 (500) 551 659 724 35 963 191217 341 499 619 707 925 192048 203 347 874 903 193039 (1000) 101 372 91 508 29 85 656 745 961 194088 110 61 226 63 405 95 97 541 628 31 195033 79 281 383 763 918 196022 (500) 51 73 125 (500) 78 299 (10000) 393 540 645 712 802 13 48 197059 225 319 (500) 25 528 42 602 6 64 769 198037 74 (1000) 400 520 612 919 199057 159 217 303 13 36 699 736 81 838 62 82 942 200076 100 4 95 247 418 589 672 89 978 201125

303 13 36 699 736 81 838 62 82 942
200076 100 4 95 247 418 589 672 89 978 201125
47 212 (3000) 307 58 431 202(80 111 222 28 514
16 20 91 616 779 864 203516 52 74 710 66 73
204370 (1000) 726 33 917 71 85 205021 58 69 111
254 312 61 415 87 500 20 744 206103 88 218 81 343
52 67 69 411 713 853 908 11 20 207287 325 466 574
606 835 208004 180 282 461 (500) 525 68 69 682 766
968 74 209034 68 95 280 96 522 613 96 948
210153 235 305 409 545 698 211047 75 124 335
87 58 410 60 (3000) 568 762 212014 122 285 (3000)
446 97 601 26 65 90 98 (5000) 213096 160 68 293
365 (1000) 594 625 799 879 214408 87 597 646 717
910 57 215013 101 14 (500) 43 803 951 216261 (500)
88 418 558 662 758 (500) 965 217138 560 739 54 995
218112 35 93 230 406 557 683 (3000) 219202 38
353 534 49 825 914
220452 57 523 (500) 33 49 (1000) 849 937 49

**220**452 57 523 (500) 33 49 (1000) 849 987 49 **221**090 220 25 422 63 65 659 755 857 (500) 94 **222**000 51 779 807 958 95 **223**002 383 405 557 648 754 66 91 (1000) 908 224054 126 410 (500) 81 586 (1000) 605 Berichtigung: In ber Vormittagziehung vom 2. Mai ift Nr. 58124 patt 58 524 gezogen.

206. Königl. Preuß. Klassenlotterie.

4. Klaffe. 19. Ziehungstag, 3. Mai 1902. Rachmittag. Rur die Gewinne über 232 Mt. find in Rlammern

beigefügt. (Ohne Gewähr. A.=St.=A. f. 3.)

\$6 (500) 187 281 (1000) 86 483 812 89 98 989 1027 423 610 (500) 755 **2**285 509 (500) 97 **3**020 204 379 402 537 73 (500) 646 784 86 951 **4**123 28 266 (500) 86 (1000) 826 (1000) 45 487 (500) 89 (500) 570 609 71 (500)

90103 210 89 390 95 406 557 75 841 46 (500) 99 958 91245 383 (1000) 640 95 (500) 714 874 984 92012 19 85 (1000) 118 250 322 615 27 86 709 87 (500) 984 93207 20 325 57 400 10 68 543 97 631 710 60 883 970 91023 49 405 97 (500) 645 (3000) 49 765 818 58 95006 171 800 552 795 878 913 96031 37 42 118 248 361 76 700 43 47 809 926 (500) 53 68 97451 529 31 709 898 905 98012 275 610 82 984 99321 91 657 731 200 01

100281 83 346 90 465 509 54 88 977 101017 159 615 35 765 573 77 102057 89 257 85 302 408 11 502 84 631 50 103003 137 56 214 74 464 573 605 78 85 99 788 858 104031 261 397 623 746 (500) 949 105052 60 162 272 466 87 569 607 724 66 828 956 106015 71 154 98 404 47 503 (500) 620 30 716 66 99 913 107058 101 241 79 490 590 58 65 68 845 902 108055 68 77 77 241 79 430 530 58 65 66 845 902 108055 68 77 278

779 840 978 93 99 109087 261 71 398 504 30 651

718 82 891

110023 163 200 51 55 61 451 622 888 951 111133
87 297 320 511 63 602 (500) 6 34 767 856 987 112108
257 520 651 825 26 (1000) 997 87 113005 75 281 367
462 88 509 44 732 49 988 (15000) 114028 79 295 335
80 99 (3000) 531 603 787 997 115048 160 90 251 364
457 76 514 57 602 865 85 99 956 67 116056 133 66
442 427 513 21 87 619 700 821 33 998 117013 394 457
513 775 823 922 29 118044 92 158 399 505 769 119200
20 38 559 613 74 84 868 (500) 90
120143 206 338 654 76 828 89 961 99 121105 18
94 307 20 23 74 422 54 506 10 19 815 68 901 5 29
122016 78 98 281 360 490 505 19 848 123101 96
268 304 87 592 730 55 991 121044 198 416 70 525
624 721 811 125228 498 587 54 56 618 84 126081
156 269 522 45 801 (3000) 920 81 127163 698 (500)
715 128221 36 316 424 509 24 609 734 965 129145
59 (500) 210 388 416 75 562 615 862 70 964 69
13010 366 754 87 91 (1000) 982 131084 259 824

59 (500) 210 388 416 75 562 615 862 70 964 69

130110 366 754 87 91 (1000) 982 131084 259 824

48 (3000) 416 75 678 930 38 132062 78 121 58 66
(85 727 852 925 133514 19 95 786 873 984 134322

487 792 801 35 76 996 135375 515 739 889 977

136042 127 (500) 245 406 15 19 692 (3000) 805 50

75 137095 (500) 243 68 537 38 138025 130 86 452

821 996 139105 16 61 219 326 568 812 938 68

140037 218 332 45 408 13 609 836 141137 213

28 312 466 70 505 674 818 23 901 36 81 142188 326

495 561 818 143060 134 41 320 (1000) 26 439 638

911 144032 306 846 901 61 145005 81 258 364 545

831 978 146106 255 67 308 16 61 535 49 638 81 766

854 (3000) 83 958 89 147125 436 512 (1000) 83

148048 50 217 361 89 414 18 606 35 36 44 71 871

149065 157 58 77 88 252 (500) 306 446 558 673 789

(3000) 854 941 48

149065 157 58 77 88 252 (500) 306 446 558 678 789 (3000) 854 941 48 
150045 167 368 411 96 541 (1000) 736 858 151224 60 533 626 838 911 83 
152309 482 37 672 774 (500) 82 932 
153174 285 984 461 96 97 709 (1000) 856 68 918 89 154077 301 5 783 825 (1000) 155019 74 143 69 (500) 351 431 95 509 92 649 842 940 
156000 38 346 511 628 (1000) 87 92 93 718 55 
157021 101 32 59 601 38 59 886 158007 (500) 48 88 95 209 320 408 674 723 59 810 97 
159298 361 91 571 679 84 726 990 92 
160244 47 380 70 88 470 600

Im Gewinnrade verblieben: 1 a 10000 Mt., 28 & 3000 Mt., 40 a 1000 Mt., 44 à 500 Mt.